# CURRENDA XIII.

Nr. 1555.

# Nowe fasye do wymiaru datku do funduszu religijnego za bieżące dziesięciolecie.

Okólnikiem z dnia 11. grudnia br. l. 159254 zawiadomiło c. k. Namiestnictwo tutejszy Ordynaryat Biskupi, że równocześnie wezwało wszystkich samoistnych duszpasterzy i przełożonych klasztorów za pośrednictwem właściwych c, k. Starostw, aby w myśl §. 14. ustawy z 7. maja 1874 (Dz. u. p. Nr. 51) przedłożyli c. k. Namiestnictwu zeznania swoich dochodów i rozchodów, potrzebne do wymiaru datku do funduszu religijnego.

Ponieważ przy sporządzaniu onych zeznań może się p. t. Duchowieństwu przyda znajomość tych nowych Rozporządzeń ministeryalnych, które obecne fasyonowanie spowodowały, przeto podajemy je tu w polskim przekładzie

#### A.

Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia i Ministerstwo Skarbu z dn. 11. lutego 1905. celem wykonania ustawy państwowej z dnia 7. maja 1874 (Dz. wp. Nr. 51) co do datków do funduszu religijnego za dziesięciolecie 1901—1910.

Obliczanie datków do funduszu religijnego za dziesięciolecie 1901—1910 ma się dokonywać i nadal według postanowień zawartych w Rozporządzeniu ministeryalnem z d. 21: sierpnia 1881 (Dz. u. p. N. 112) jednakże z uwzględnieniem następujących punktów:

- 1) Wobec obowiązującej od r. 1898 nowej ustawy o podatku osobisto-dochodowym musi być obecnie wydane nowe postanowienie we formie uzupełniającego Rozporządzenia w miejsce §. 6. odstępu 2. powołanego wyżej Rozporządzenia z d. 21. sierpnia 1881.
- 2) Następnie musi się uwzględnić i to, że zamiast Rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z d. 26. lipca 1880 (Dz. u. p. Nr. 10. D.), wzmiankowanego w §. 2. odstępie 2. omawianego Rozporządzenia trzeba się będzie obecnie trzy-

mać Rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 14. lipca 1900 (Dz. u. p. Nr. 120.) normującego fasyonowanie się do wymiaru ekwiwalentu za VI. dziesięciolecie.

- 3) Dalej należy i to uwzględnić, że dochód z gruntów i ziemiopłodów ma być wstawiony do fasyi w myśl Rozporządzenia ministeryalnego z dnia 21. czerwca 1892 (Dz. u. p. Nr. 110) według dat katastralnych.
- 4) Wreszcie we wszystkich postanowieniach omawianego Rozporządzenia ministeryalnego, o ile w nich brany był za podstawę stan majątkowy w dniu 1. stycznia 1881, teraz oczywiście należy uwzględnić stan z dnia 1. stycznia 1901 roku. (Podpisy).

B.

Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Wyznań i Oświecenia oraz Ministra Skarbu z d. 16. października 1905, mocą którego w związku z rozporządzeniem ministeryalnem z 11. lutego 1905 (Dz. p. p. Nr. 22) ogłasza się postanowienia uzupełniające celem wykonania ustawy z dnia 7. maja 1874 (Dz. p. p. Nro 51) w sprawie datków do funduszu religijnego za dziesięciolecie 1901—1910.

W myśl rozporządzenia ministeryalnego z dnia 11. lutego 1905 (Dz. p. p. Nr. 22) ma się wymiar datków do funduszu religijnego dokonywać w zasadzie według wskazówek, zawartych w Rozporządzeniu ministeryalnem z dnia 21. sierpnia 1881 (Dz. p. p. Nr. 112), jednak z następującemi zmianami:

- 1) Dochód z przedsiębiorstw przemysłowych powinno się odtąd obliczać nie według norm, zawartych w §. 6. odstępie 2. wyż wzmiankowanego Rozporządzenia, lecz w ten sposób, iż przeciętną kwotę państwowego podatku zarobkowego, bez żadnych dodatków, opłacanego za każde poszczególne przedsiębiorstwo w latach 1898—1900, pomnoży się przez 20.
- 2) Postanowienia §. 9. Rozporządzenia ministeryalnego z d. 21. sierpnia 1881 (Dz. p. p. Nr. 120) uzupełnia się niniejszem o tyle, iż do wydatków na asekuracyę, wymienionych w 3. punkcie, należy zaliczyć także i te, jakie beneficyat na mocy zobowiązania prawnego celem ubezpieczenia od wypadków i zabezpieczenia na czas choroby ponosić musi.
- 3) Pod warunkami, wyszczególnionymi w punkcie 6. §. 9. omawianego Rozporządzenia, można między wydatki wstawić także i te premie asekuracyjne, jakie się płaci na zabezpieczenie służby, jednak nie tej, która jest zajęta w przedsiębiorstwach przemysłowych.
- 4) Natomiast wydatki asekuracyjne, celem uzyskania od Towarzystwa asekur. onych kwot pieniężnych, któremiby się pokryło te pretensye do odszkodowania, jakie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w przedsiębiorstwach prze-

mysłowych w myśl obowiązujących ustaw sam beneficyat gwarantuje — nadają się przy wymiarze datku do funduszu religijnego tylko wtenczas do uwzględnienia, jeżeli beneficyat równocześnie (z fasyą) zrzeknie się prawa do żądania, by mu na wypadek nieszczęścia od dodatku do funduszu religijnego strącono całą kwotę odszkodowania. Zezwolenie jednak na tego rodzaju wliczenie zastrzega się dla poszczególnych wypadków c. k. Ministrowi Wyznań i Oświecenia.

Wreszcie, odnośnie do mających się po myśli §. 4. Rozporządzenia ministeryalnego z dnia 21. sierpnia 1881 (Dz. p. p. Nr. 112) przedsiębrać obliczeń dochodów, postanawia się, że w odnośnych zeznaniach powinno się na przyszłość podawać stan dochodów i rozchodów z tego roku, który bezpośrednio poprzedził początek nowego dziesięciolecia.

KOSEL mp.

BIENERTH mp.

Wreszcie, przypominając Wiel. Duchowieństwu dyecezalnemu to, co w niniejszej sprawie podane jest w Kurendzie 23. z r. 1881 i 1898 nadmieniamy, iż

- §. 2. ustawy z r. 1874. postanawia, że datek do funduszu religijnego płaci się od tych samych części majątku beneficyalnego, od których opłaca się lub będzie się opłacać ekwiwalent; a
- §. 7. orzeka, iż komu dla uzupełnienia płacy daje się zasiłek z funduszów publicznych, temu nie wymierza się datku do funduszu religijnego.

Nakoniec przypominamy, iż §. 14. tejże ustawy powiada, że odnośne fasye powinny zawierać wszystkie te szczegóły, które się wykazuje do wymiaru ekwiwalentu.

### SKŁADKI.

a) Na restauracyę katedry (ciąg dalszy do Kur. VII. z r. 1904).

W r. 1904: X. A. Polek 2 k. — X. Droždž 2 k. — X. Rzepecki 2 k. — X. Golonka 5 k. — X. Jarzębiński 10 k. — X. Radoniewicz 10 k.—X. K. Łazarski 4 k. — Parafia Limanowa 7 k. — X. Klimkiewicz 2 k. — Par. Pisarzowa 8 k. — X. Bubula 4 k. — Par. Słopnice król. 2 k. — X. Dobrowolski 2 k. — X. Tabaszewski 2 kor. — Kamionka mała 4 kor. — X. Christ 4 k. — X. Sroka 2 k. — Tarnowska Kasa Oszczędności 1000 k. — Tarn. Towarzystwo zaliczkowe 200 k. — Za dogmatykę X. dr. J. Tylki 136 k. 32 h.

W r. 1905: X. Wiejaczka 4 k. — X. Kobiela 4 k. — X. Irzyński 4 k. — X. Józef Nowak 10 k. — Bolesław 50 k. — Kolbuszowa 20 k. — X. Pawicki 5 k. — X. Dobrowolski 2 k. — X. Bubula 2 k. — Słopuice król. 2 k. — X. Tabaszewski 2 k. — X. K. Łazarski 4 k. X. Klimkiewicz 1 k. — Pisarzowa 6 k. — X. Christ 5 k. — Ujanowice 10 k. — Tarn. Rada powiatowa 200 k. — Za Ćwicz. duch. X. dr. Tylki 31 k. 55 h. — Razem w r. 1905: 362 koron 55 hal.

## b) Na Świętopietrze (ciąg dalszy Kur. VII. z r. 1905).

W r. 1904: Skrzyszów 18 kor. — Ochotnica 21 kor. 04 h. — Wilczyska 18 kor. — Zalasowa 23 kor.

W r. 1905: Kupon od l. z Tow. kr. 39 k. 50 h. - X. Prał. Jaworski 20 k.-Skrzydlna 20 k. - X. Kahl 30 k. - X. Łączewski 6 k. - X. Konieczny 10 k. - X. dr. Kasprzak 40 k. - X. Kocyan 1 k. - Mikluszowice 28 k. 62 h. - X. Rampelt 10 k. - Lipnica wielka 20 k. – Okulice i X. A. Mucha 30 k. – Zgórsko 47 k. 64 h. – Szynwald 10 k. – Brzeziny 18 k. 40 h. – Bolesław 65 k. – X. Dagnan 20 k. – X. Wiejaczka 8 k. – X. Mordarski 5 k. - X. Jachtyl 5 k. - X. Kobiela 5 k. - X. Stopa 5 k. - X. Geruszczak 2 k.-X. Siemek 5 k. - X. Sowicki 37 k. - X. Irzyński 4 k. - X. Soltys 30 k. - Kruźlowa 10 k. 50 h. — Nockowa 32 k. — Dobra 13 k. — Podegrodzie 50 k. — Korzenna 14 k. 32 h. — Trzciana 20 k. – Cerekiew 24 k. – Nowy Wiśnicz 20 k. 30 h. – Zaborów 35 k. Łukowica 15 k. 54 h. - Chomranice 13 k. - Wilkowisko 5 k. - Hr. Ledóchowska 20 k. - Lipnica mur. 21 k. – K. dr. Karol Szczeklik 10 k. – Podegrodzie 30 k. – Tylmanowa 20 k. – Gwoździec 18 k. – Xięża Dekanatu Radomyskiego 38 k. – Cmolas 40 k. – Siemiechów 9 kor. – Uszew 50 k, 50 h. - Czermin 41 k. 62 h. - Kolbuszowa 25 k. - Olesno 30 k - Okulice 20 k. – Czarny Potok 10 k. – Uście solne 30 k. – Tarnów 43 kor. – Mielec 34 koron – X. Bryndza 70 k. - Szczawnica 32 k. - Za kupon od l. z T. kr. z. 39 k. 74 h - Zabno 33 k. 50 h. - Pilzno 20 k. - Rzezawa 20 k. - Wojnicz 52 k. - Chorzelów 12 k.--Wielogłowy 20 k. 37 h. – Szczurowa 50 k. 20 h. – Poręba Spytko 20 k. – Krzyżanowice 21 k. – Ptaszkowa 10 k. - Ropczyce 34 k. - Czehów 24 k. - Podole 6 k. 10 h. - Muszyna 21 k. 60 h. -- Mielec 12 k. -- X. kan. Lipiński 20 k. -- Tow. św. Winc. a Paulo w Bochni 30 k. Mala 34 k. Łączki 15 k. 60 h. – Łęki dolne 24 k. 30 h. – Biesiadki 9 k. – Witkowice 47 kor. – P. Michałowski z Witkowic 50 k. – Jadowniki 40 k. – Jazowsko 60 k. – Chorzelów 20 kor. - Borzęcin 30 k. - Straszęcin 20 k. - Chelm 27 k. 50 h. - Otfinów 50 k. - Cmolas 50 k. — Dr. Cieśliński Karol 20 k. — X. Wł. Dutkiewicz 10 k. — Nowy Sącz 27 k. 30 h. – X. Inf. Dr. Al. Góralik 52 k. 70 h. — Dembica 25 k. — X. Kopernicki 10 k. — X. Mrozowski 2 k. - X. St. Pajor 10 k. - Biegonice 4 k. 88 h. - Nawojowa 20 k. - Stary Sacz 20 kor. – Żeleźnikowa 10 k. – X. Pawicki 5 k. – X. J. Ciszek 2 k. – X. Dobrowolski 3 k. – Nowe Rybie 3 k. - X. Bubula 6 k: - Stopnice 5 k. - X. Miklasiński 4 k. - Łososina 15 k. 08 h. - X. Tabaszewski 4 k. 40 h. - X Christ 6 k. - X. Sroka 2 k. - Ujanowice 20 k. -X. Zarański 2 k. – X. Gawroński 2 k. – X. Balaża 1 k. – Limanowa 10 k. – X. Januś 2 k. — Kanina 4 k. — X. Fr. Górski 2 k. — Pisarzowa 4 k. — Klimkiewicz 2 k. — X. Salewski 1 k. – Męcina 3 k. – Nagoszyn 30 k. – Olesno 20 k. – Ocieka 20 k. – Skrzydlna 36 k. - Grybów 35 k. - Łękawica 23 k. 48 h. - X. Wiatr. 10 k. - Radlów 50 kor. -Łukowica 13 k. 36 h. – Lubzina 34 k. – Brzozowa 8 k. – Porąbka uszewska 40 k.-Nockowa 100 k. – Łącko 40 k. – Klaryski w St. Sączu 25 k. – Niwiska 21 k. 43 h. – Służebniczki w Dembicy 30 kor. - Kamienica 5 k. - Dobra 13 kor. 37 h. - Okulice 22 kor. -Razem w r. 1905: 3556 kor. 89 h.

#### c) Na Missye zagraniczne (ciąg dalszy Kur. VII. z r. 1904).

W r. 1904: Kamienica 10 k. — Krzyżanowice 6 k. 24 h. — Procent z fund. śp. ks. Leśniaka 16 k. 18 h. — X. kan. Lipiński 50 k. — Dr. Serafiński 8 k. — X. Dagnan 5 k. —

X. Zabecki 4 k. — X. Rozwadowski 2 k. — X. A. Niemiec 2 k. — X. Wrębski 1 k.—X. Słowiński 2 k. — Nowy Sącz Sącz 15 k. 84 h. — X. Inf. Dr. Góralik 14 k. 16 h. — Pilzno 20 kor. — X. E. Wolski 5 k. — X. Święch 2 k. — X. Piechowicz 1 k. — X. Eugeniusz Wolski 5 kor. (Dz. J.) — X. Święch 2 k. (Dz. J.) — X. Piechowicz 1 kr. — X. Piaskowy 10 kor.— X. Maryniarczyk 2 k. X. Sawiński 1 k. — X. Ig. Górski 5 k. — X. Maryniarczyk 6 kor. — X. Z. Mietus 2 k. — X. Sawiński 1 k. — X. Ig. Górski 4 k. — X. Piaskowy 6 k.—X. Borowiecki 2 k. — X. Maryniarczyk 2 k. — Procent (z f. X. Wieczorka 20 k. — Z f. śp. X. Leśniaka 13 k. 70 h — X. K. Łazarski 1 k. — X. Gawroński 1 kor. — X. T. Januś 1 kor. — X. Klimkiewicz 2 k. — X. Bubula 2 k. — X. Dobrowolski 2 k. — X. Pawicki 2. k.— X. Tabaszewski 2 k. — X. Christ 2 k. — X. Sroka 2 k. — Ostrowy tusz. 10 k.

Wr. 1905. Królówka 11 k. (Dz J.) — Zgórsko 20 k. (Dz. J.) — Szynwald 10 k. — Jazowsko 16 k. (Adr.) X. Dagnan 20 k. — X. Kobiela 2 k. — X. Siemek 2 k. — X. Janik 2 k. — X. Irzyński 2 k. — Krużlowa 7 k. — Nowy Wiśnicz 29 k. — Zaborów 35 k. — Góra św. Jana 20 k. — Luszowice 42 k. — XX. Dek. Mieleckiego 170 k. — Tuszów 10 k. — XX. Dek. Radomyskiego 31 k. — Krzyżanowice 12 k. — Kolbuszowa 15 k. i 20 k. (Dz J.) — Rzezawa 10 k. — Wojnicz 62 k. — X. Lipiński 50 kor. (Adr.) — Jazowsko 20 k. (Adr.) — Otfinów 20 k. — Nowy Sącz 26 k. 19 h. — X. Inf. Dr. Góralik 13 k. 81 h. — X. E. Wolski 4 k. — X. Piechowicz 2 k. — X. Dr. Krzysiak 2 k. — X. E. Wolski 5 k. — X. Dr. Krzysiak 4 k. — X. Piechowicz 2 k. — X. Rozwadowski 2 k. — X. A. Niemiec 2 k. — X. Żabecki 4 k. — X. Słowiński 2 k. — X. Wrębski 1 k.—X. Pawicki 4 k. —X. Dobrowolski 2 k. — X. Bubula 2 k. — X. Miklasiński 2 k. — X. Tabaszewski 2 k. — X. Christ 4 k. — X. Sroka 2 k. — X. K. Łazarski 2 k. — X. Klimkiewicz 1 k. — Proc. z f. W. 40 k. — Łącko 20 k. — Kamienica 2 k. — Razem w r. 1905: 791 koron.

#### d) Na wykupno niewolników w Afryce (Ciąg dalszy do Kur. VII. z r. 1904).

Wr. 1904. X. Zabecki 4 k. — X. Rozwadowski 2 k. — X. Niemiec 2 k. — X. Słowiński 2 k. — X. Piaskowy 10 k. — X. Ign. Górski 4 k. — X. Krupiński 6 k. — X. Marypiarczyk 4 k. — X. Borowiecki 2 k. — X. Sawiński 1 k. —

W r. 1905. Jazowsko 42 k. 44 h. — Okulice 20 k. — Trzciana 10 k. — Czarny Potok 4 k. — Podegrodzie 8 k. — Kolbuszowa 10 k. — X. Rozwadowski 2 k. — X. Niemiec J k. — X. Żabecki 4 k. — X. Słowiński 1 k. — Łącko 12 k. — Kamienica 2 k. — Razem w r. 1905: 116 koron 44 hal. —

# e) Na zachowanie Pamiątek w Ziemi św. (Ciąg dalszy do Kur. VII. z r. 1904).

Wr. 1904. Bochnia 128 kor. 79 h. — Wierzchosławice 10 k. 32 h. — X. Zabecki 4 k. — X. Rozwadowski 2 k. — X. Niemiec 2 k. — X. Słowiński 2 k. — N. Sącz 19 kor. 37 h. — X. Inf. Dr. Góralik 10 k. 83 h. — Pilzno 44 k. 9 h. — X. Piaskowy 8 k. — X. Ign. Górski 4 k. — X. Maryniarczyk 4 k. — X. Z. Miętus 2 k. — X. Sawiński 1 k. — X. Kaz. Łazarski 1 k. — X. Bubula 4 k. — X. Dobrowolski 2 k. — X. Christ 4 k. —

W r. 1905. Lipnica w. 10 k. — Jazowsko 10 k. — Brzeziny 17 k. — Korzenna 14 k. 38 h. — Trzciana 6 k. — X. Rogoziewicz, X. Heller, X. St. Gajewski po 1 k. — X. Mączka 80 hal. — Szynwald 10 k. — Siemiechów 9 k. 10 h. — Głowacz 10 k. — Porąbka usz. 31 k. — Mala 14 k. — Okulice 4 k. — Tarnów 104 k. — Łączki 10 k. 42 h. — Dobrków

14 k. — Grybów 66 k. — Czermin 41 k. 62 h. — Bolesław 50 k. — Kolbuszowa 10 k. — Wierzchosławice 11 k. — Poręba Sp. 30 k. — N. Wiśnicz 16 k. — Łęki dolne 8 k. 10 h. — Pilzno 10 k. — Rzezawa 10 k. — Chorzelów 12 k.—A. Kargól 20 k.—Bochnia 138 k. 27 h.— N. Sącz 6 k. 66 h. — X. Inf. Dr. Góralik 13 k. 34 h. — X. Rozwadowski 2 k. — X. Niemiec 1 k. — X. Żabecki 4 k. — X. Dagnan 2 k. — X. Słowiński 1 k. — X. Christ 2 k. — X. Tabaszewski 2 k. — X. Bubula 2 k. — X. Klimkiewicz 1 k. — X. K. Łazarski 1 k. — Łącko 10 k. — Razem w r. 1905: 738 koron 69 hal.

#### f) Na Kanonizacyę Bł. Kunegundy (Ciąg dalszy Kur. VII. z r. 1904).

Wr. 1904. Stary Sącz 8 k. 40 h. — Nawojowa 4 k. — Biegonice 2 k. — Piwniczna 2 k. — Żeleźnikowa 2 k. — X. Sawiński 22 k. 82 h. — X. Piaskowy 13 k. — X. J. Górski 5 k. — X. Maryniarczyk 4 k. — X. Z. Miętus 2 k. — X. Rączka 2 k. — X. Borowiecki 2 k. — X. Wilczkiewicz 1 k. — X. K. Łazarski 1 k. — X. Balasa 1 k. — X. Bubula 2 k. — X. Dobrowolski 2 k. — X. Pawicki 2 k. — X. Christ 2 kor.

W r. 1905. Jazowsko 10 k. — XX. Dek. Radomyskiego 15 k. — XX. Rogoziewicz, Heller, Piotrowski, St. Gajewski po 1 k. — X. Mączka 2 k. — Kolbuszowa 10 k. — Rzezawa 10 k. — Szczawnica 38 k. 50 h. — Jazowsko 20 k. — Królówka (Tercyarze) 20 k. — Biegonice 2 k. — Nawojowa 4 k. — Piwniczna 2 k. — St. Sącz 7 k. — Żeleźnikowa 2 k. — X. Wrębski 1 k. — X. Pawicki 2 k. — X. Dobrowolski 2 k. — X. Bubula 2 k. — X. Miklasiński 2 k. — X. Tabaszewski 2 k. — X. Christ 2 k. — X. Klimkiewicz 2 k. — XX. K. Łazarski, F. Januś po 1 kor. — Łącko 16 kor. - Kamienica 5 kor. — Razem w r. 1905: 184 koron 50. hal.

#### g) Na Małe Seminaryum (Ciąg dalszy do Kur. X. z r. 1905).

X. Rajczak 50 k. – X. Wyrwa 10 k. – X. Jan Prokopek 10 k. – Zbyszyce 21 k. i (M.) 6 k. — X. Jarmulski 20 k. — Pleśna 9 k. — Jazowsko 40 k. X. Maryniarczyk 20 k.— Wielopole 16 k. 61 h. — X. Radoniewicz 50 k. i za M. 40 k. — X. Ludwik Kozak i M. 50 k. — Nockowa 40 k. – Straszęcin (M.) 40 k. – Straszęcin 20 k. – Otfinów (M.) 50 k. – Cmolas 50 k. — Chorzelów (M) 4 k. 10 h. — X. Fr. Mucha (M) 32 k. — Borowa 60 k. — X. Mizerski (M) 40 k. – X. Wł. Dutkiewicz 5 k. – X. Józ. Łazarski 4 k. – Nowy Sącz 36 k. 30 h. – X. Inf. Góralik 54 k. 70 h. — i M. 30 k. — X. Wilczeński 100 k.—X. St. Gajewski 200 k.— X. Eug. Wolski (M) 22 k. — X. Kopernicki (M) 12 k. — X. M. Miętus (M) 28 k. — X. Dr. Krzysiak (M) 8 k. – X. Sieniewicz (M) 20 k. – X. Szczudło (M) 24 k. – X. Rozwadowski (M) 30 k. — X. Rozwadowski 20 k. — X. Zabecki 24 k. — X. Słowiński 6 k. — X. Wrębski 5 k. — X. Kurasiewicz 2 k. — X. Kumor (M) 72 k. — X. Pawicki 10 k. X. J. Ciszek 10 k. — X. Dobrowolski 4 k. – X. Butula 10 k. – X. Miklasiński 129 kor. 20 h. – Łososina 26 k. 30 h. - X. Tabaszewski 2 k. - X. Christ 20 k. - X. Sroka 10 k. - Ujanowice 20 k. – X. K. Łazarski 32 k. 70 h. – X. Gawroński 5 k. – Limanowa 14 k. – X. T. Januś 2 k. – X. Klimkiewicz 4 k. – Męcina 3 k. – X. W. Dutka 30 k. – Przyszowa 28 k. – Jadowniki (M) 140 k. – X. W. Grochola 20 k. – X. Zapala (M) 50 k. – Radłów 60 k. - X. Kmietowicz 40 k. - Pstragowa 30 k. i (M) 25 k. - X. A. Polek 20 k. - Łukowica 11 k. 60 h. -- X. Łękawa 20 k. - Brzozowa 8 k. - X. Owsianka 30 k. - Zalasowa 35. k: — Łącko (M) 34 k. i 24 k. — X. Kopernicki (M) 10 k. — Wierzchosławice (M) 30 k

60 h. i 10 k. — Kamienica 32 k. — Poręba Spytko (M) 25 k. i 17 k. — X. Kocańda 50 k.— Nagoszyn 22 k. 41 h. — X. Zuziak (M) 22 k. — Brzozowa 30 k. — X. A. Mucha 20 k. — Jaśłany (M) 30 k. i 20 k. —

- h) Na ochronke polska w Tyliczu X. Wąsowicz 10 koron.
  - i) Na kościół w Sromowcach (ciąg dalszy do Kur, X. z r. 1905).

Jazowsko 20 kor. — Kamienica 5 kor. — X. Kocańda 4 kor. — Razem w roku 1905: 887 koron 67 hal.

k) Na kościół w Ochotnicy (ciąg dalszy do Kur. X. z r. 1905).

XX. Jezuici w Nowym Sączu 12 kor. 18 h. — Jazowsko 20 kor. — Łącko 26 kor. — Kamienica 2. k. — X. Kocańda 4 k. — Razem w r. 1905: 273 kor. 52 h.

1) Na rzecz rozkrzewienia wiary pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego w r. 1905.

X. Dagnan 7 k. — X. Zabecki 8 k. — K. Rozwadowski 4 k. — X. Niemiec 4 k. — X. Słowiński 4 k. — X. Piaskowy 14 k. — X. Ignacy Górski 4 k. — X. Maryniarczyk 4 k. — X. Krupiński 2 k. — X. Sawiński 1 k. — X. dr. Pechnik 7 k. — X. dr. Maciejowski od siebie i parafian 40 k. — Okulice 120 k. — Szynwałd 80 k. — Lubcza 20 k. 60 h. — Wielogłowy 32 k. 98 h. — Porąbka uszewska 231 k. 10 h. — Królówka 79 k. 40 h. — Zgórsko 25 k. 20 h. — Jazowsko 10 k. — Dobrków 13 k. — Dębno 106 k. — Nockowa 70 k. — X. Mączka 3 k. — X. Rogoziewicz 1 k. — X. Heller 1 k. — X. Gajewski 1 kor. — X. Józef Prokopek 2 k. — Łącko 22 k. — Kamienica 2 k. — Razem 918 k. 58 h.

#### Stowarzyszenie "Perseverantiae sacerdotalis".

Z końcem ubieglego roku liczyło 179 członków — zmarło trzech: ks. Dr. Józef Kasprzak, ks. Andrzej Gruszka i ks. Tomasz Stolarczyk. — Zapisało się nowych członków czterech. Za wszystkich zmarłych członków Perseverantiae należy według statutu odprawić jednę mszę świętą lub odmówić Nocturn i Laudes ex Officio Defunctorum — za żyjących członków również jednę mszę św. lub odmówić cząstkę Różańca.

W czerwcu 1905 **zginął** bez wieści 9 cioletni *Józef Grzesikowski* jasny blondyn uczeń II kl. szkoły im. Kościuszki w Tarnowie, a wszelkie poszukiwania policyi i c. k. Starostwa w Tarnowie okazały się bezskutecznemi. Wskutek prośby skroskanych rodziców wzywamy Wiel. Duchowieństwo paraf., aby w razie wiadomości o miejscu jego pobytu raczyło dać znać o tem Romanowi Grzesikowskiemu młynarzowi w Chyszowie ad Tarnów.

#### Rekollekcye w r. b. odprawili.

(Ciąg dalszy do Kur. XI. z r. 1905).

Księża: Józef Czernecki—Fr. Mróz—Kar. Suwada, Józef Rogoziński—Józef Szewczyk — Michał Paczyński—Floryan Moryl—Jakób Oleksy, Józef Kowalski—Ant. Pasiut.

#### Poszukuje się metryki

urodzenia Karola Kleczyńskiego syna Jana i Zofii z Burzyńskich — urodzonego w czasie między rokiem 1730. a 1757;

metryki śmierci *Franciszki z Brodzkich* żony Karola Kleczyńskiego zmarłej około roku 1780. do 1798.

Wynagrodzenie za odnalezienie pierwszej metryki 100 kor., drugiej 40 kor.

#### POLECENIE

Czasopisma "Chorągiew Maryi" wydawanego przez OO. Redemptorystów z Tuchowa.

Na pamiątkę maryańskiego jubileuszu z r. 1904. i dokonanej wśród niego Koronacyi cudownego obrazu M. B. tuchowskiej wydają OO. Redemptoryści pisemko, na sposób jezuickich Intencyi, pod wyżej wskazanym tytułem. Pismo to nie reklamowane i nie narzucane rozchodzi się dotąd w stosunkowo bardzo małej liczbie egzemplarzy. A szkoda, że tak jest, bo się kwalifikuje w zupełności do możliwie największego rozpowszechnienia jako znakomita czytanka dla ludu. Lud nasz lubi czytać i czyta, a nawet chętnie oddaje grosz na zakupno czytanek. To też jesteśmy pewni, że wnet pomnoży się liczba odbiorców "Chorągwi" — skoro tylko Wy, Wielebni Bracia, użyczycie temu wydawnictwu swego poparcia. O warunkach prenumeraty a względnie nabywania "Chorągwi" daje wyjaśnienia Przew. O. Józef Palewski w Tuchowie. Tu tyle tylko zaznaczamy, że całoroczna prenumerata z przesyłką kosztuje 1 k. 20 h. — Każdy numer zosobna kosztuje 8 h.; przy 8 numerach jeden darmo.

Przepisy o konkurencyi kościelnej i komitetów parafialnych, obowiązujące w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z W. Księstwem Krakowskiem.

Pod tym tytułem wydał X. Dr. *Władysław Mysor*, profesor prawa kanonicznego w tutejszem seminaryum duchownem, broszurkę, w której na 38 stronicach podaje w tekscie ustawę konkurencyjną w dosłownem brzmieniu obecnie obowiązującem, a w licznych uwagach rozporzą! dzenia, reskrypty, okólniki i orzeczenia różnych kompetentnych władz i trybunałów, które tłóma czą, wyjaśniają, uzupełniają samą ustawę.

Broszurka ta jest do nabycia tylko u autora za cenę 50 hal, które można przesyłać znaczkami pocztowemi.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 31. grudnia 1905.

† LEON BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.